## 77. BEKANNTMACHUNG des Stadthauptmanns.

Betr.: Gebühren für die Benutzung von Pferdedroschken.

In Abänderung meiner Bekanntmachung vom 19. I. 1940 bestimme ich im Benehmen mit der Gemeinschaft der Transportunternehmer folgendes:

1.) Für einen Fahrkurs werden nachstehende Gebühren festgesetzt:

c) bei fernmündlichen Bestellungen für die An-

fahrt . . . . . . . . . . . . 0.50 zł.

d) Wartezeiten werden mit dem halben Satz der einfachen Tarifgebühren berechnet.

Ein Fahrkurs umfast 15 Minuten (eine Viertelstunde). Jede angefangene Viertelstunde wird hinsichtlich des zu entrichtenden Fahrpreises voll gerechnet.

Der Tagesdienst umfasst in den Sommermonaten (1. V. — 30. IX.) die Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr, in den Wintermonaten (1. X.— 30. IV.) von 7 Uhr bis 22 Uhr.

2.) Der Gebührensatz gilt für höchstens 3 Personen, bei mehr als 3 Personen erhönt sich der Satz um 50%.

3.) Für Gepäck im Gewicht von mehr als 20 kg beträgt die Gebühr 0.50 Zł. je Fahrt; bei einem Gewicht von mehr als 50 kg ist die Gebühr zwischen Fahrgast u. Fahrer zu vereinbaren.

4.) Für eine Fahrt nach ausserhalb der Stadt Krakan gelegenen Ortschaften wird die Gebühr zwischen Fahrer und Fahrgast vereinbart. Die Gesamtgebühr darf jedoch den Betrag nicht übersteigen der sich unter Zugrundelegung der Zeitgebührensätze nach Ziffer 1 ergibt.

5.) Die Gebührensätze sind für den Fahrgast sichtbar unterhalb des

Fahrersitzes anzubringen.

Zuwiderhandlungen werden nach § 6 der Preisbildungsverordnung bestraft. Beschwerden sind über die Gemeinschaft der Transportunternehmer Krakau, Rathausplatz 10 II zu leiten.

Diese Gebührenordnung tritt am 1. IX. 1940 in Kraft.

Krakau, den 2. September 1940.

Der Stadthauptmann

Schmid.

## LXXVII. OBWIESZCZENIE Starosty Miejskiego.

Dotyczy: Należytości za używanie dorożek konnych.

Zmieniając moje obwieszczenie z dnia 19 I. 1940, postanawiam w porozumieniu ze Związkiem Przedsiębiorców przewozowych, co następuje:

1) Za kurs jazdy ustanawia się następujące należytości:

a) w porze dziennej · · · · · · · · · · · · · · · Zł 2.50 Zł

c) przy telefonicznych zamówieniach za dojazd . . . .

d) Należytość za czas czekania oblicza się według połowy stawki pojedynczej należytości taryfowej.

Kurs jazdy wynosi 15 minut (kwadrans). Każdy rozpoczęty kwadrans liczy się przy uiszczaniu ceny jazdy za pełny.

Służba dzienna trwa w miesiącach letnich (1. V. do 30. IX.) od godz. 6 do godz. 22 — w miesiącach zimowych (1. X. do 30. IV) od godz. 7 do 22.

2) Stawka należytości obowiązuje przy przewozie najwyżej 3 osób; przy przewozie ilości większej niż 3 osoby podwyższa się stawkę o 50%.

2) Należytość za pakunek o wadze ponad 20 kg wynosi 0.50 Zł; o należytość za pakunek o wadze ponad 50 kg woźnica powinien umówić się z jadącym.

4) Należytość za jazdę do położonych poza obrębem Krakowa miejscowości zależy od umowy. Cała należytość nie może jednak przewyższać kwoty wynikającej z zastosowania stawek należytości taryfowych podanych pod 1.

5) Taryfę należytości należy umieścić na tylnej stronie kozła w miejscu widocznym dla jadącego.

Winni wykroczeń ulegają karze według § 6 rozporządzenia o wyznaczaniu cen. Zażalenia należy wnosić za pośrednictwem Związku Przedsiębiorców przewozowych, Kraków, Plac WW. Świętych 10 II.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1940 r.

Kraków, dnia 2 września 1940.

Starosta Miejski

Schmid.

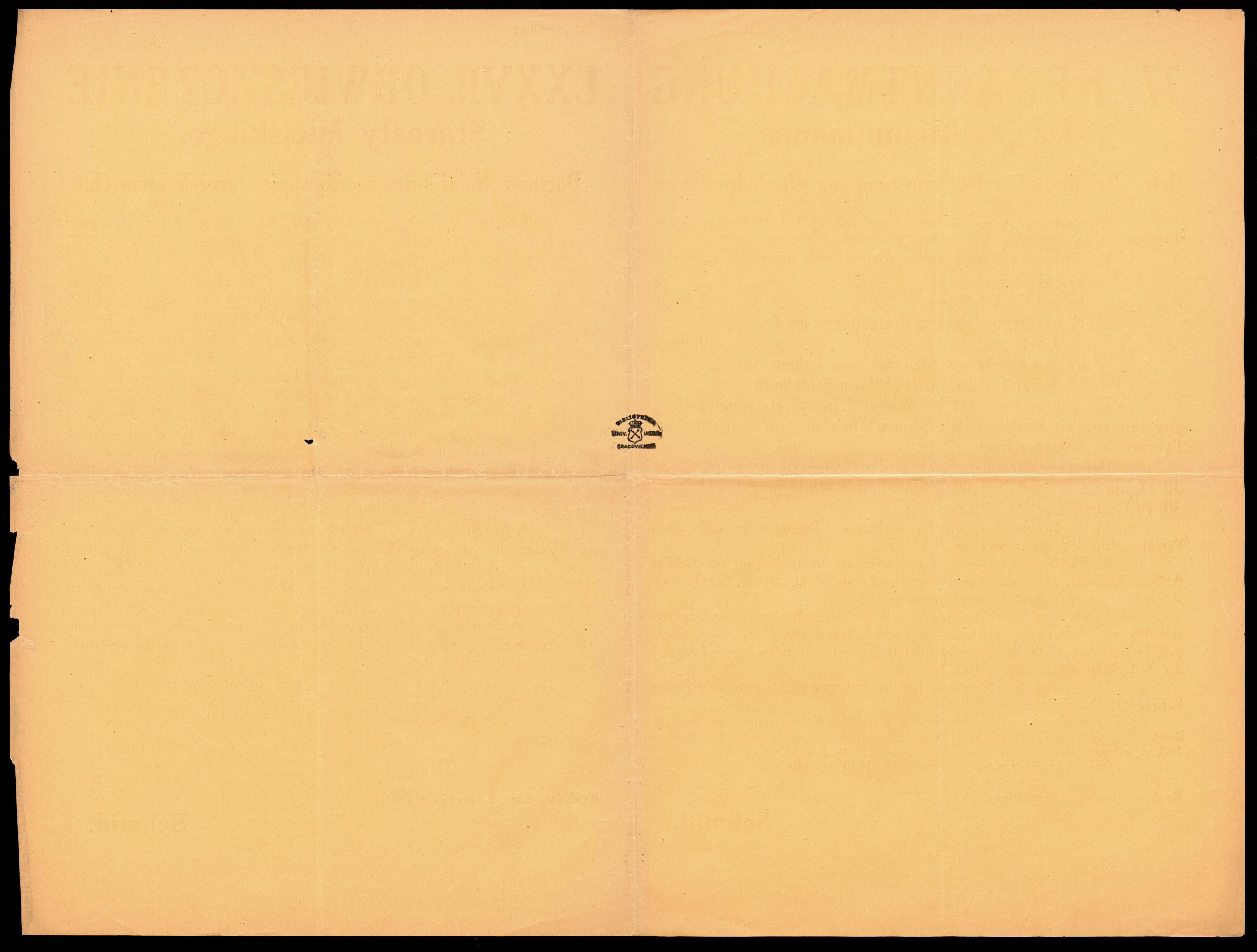